## NE 5.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, den 15. Januar 1825.

Angekommene Frembe bom toten Januar 1825.

herr Forster Dasti und hr. Ernst aus Kirste in Polen, I. in Mro. 391 Cerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Grylewo, I. in Mro. 175 Wasserstraße.

Den Titen Januar.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Rotvorf, Hr. Gutsbesitzer v. Zaskrzewski aus Wrzesznica, Hr. Gutsbesitzer v. Wolowicz aus Bloczyszewo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Arzyzanowski aus Pakoslaw, Hr. Gutsbesitzer v. Malezewski aus Mniączin, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Schocken, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zychlindki aus Neugorkig, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 12ten Januar.

Hr. Gutebesitzer v. Bialoblocki aus Arzeszlitz, Hr. Gutebesitzer v. Awilecki aus Mronoko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Fran v. Trzaska aus Borek, Hr. Gutebesitzer v. Szelski aus Orzeskowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer v. Swiszulski aus Koszut, Hr. Gutebesitzer v. Lukomöki aus Paruszewo, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Offener Arreft.

Der hiesige Kaufmann, Kommerzien-Rath Gottfried Berger, hat auf Berfattung zur Kechtswohlthat der Abtretung seines Vermögens an seine Gläubiger und um Erdsfinung des Concurses provocirt.

Dem zufolge ift über bas Bermögen ber handlung Gottfried Berger et Gohne mit der Mittagestunde bes heutigen Ta= Areszt otwarty.

Tuteyszy kupiec i Radzca handlowy Bogusław Berger o przypuszcenie go do dobrodzieystwa odstąpienia swego maiątku Wierzyclelom, i otwarcia konkursu domagał się.

W skutek konkurs nad maiątkiem handlu Bogusława Berger, i synów z godziną poludniową dzisiay otworzonym został. aes ber Concurs eroffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen, melde Geld, Pratiofen, Dofumente, ober Briefichaften bes Gemeinschuldnere bins ter fich haben, aufgefordert, nicht bas Beringfte bavon an irgend-jemanben gu verabfolgen, vielmehr uns fofort bavon getreulich Ungeige zu machen, auch ber= aleiden Gelber, Effecten und Briefichaften mit Borbebalt ihres baran babenben Pfand- und andern Rechts, an unfer De= positorium abzuliefern; widrigenfalls bie geleiftete Zahlung ober Ausantworfung für nicht geschen erachtet, und bie Beitreibung anderweit jum Beffen ber Maffe verfügt werden wird.

Diejenigen, Die bergleichen Effiten und Gelber verschweigen ober zurudhale zastawa lub inne na zawsze utraca. ten, baben überdies noch zu gewärtigen, baff fie ihres baran habenden Pfande ober anbern Rechte werden fur berluftig erklatt werden.

Pofen ben 9. December 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pieniądze, pretiosa, dokumenta czyli skrypta dłużnika posiadaia, aby nic z takowych nikomu nie wydawali, owszem natychmiast o tém donieśli, i takowe pieniądze, effekta i skrypta, z zastrzeżeniem praw zastawu lub innych, do depozytu naszego oddawali, w przeciwnym bowiem razie uczyniona wypłata lub wydanie za nie mastapione uważane, i powtórnie ściągnienie na dobro massy zadesponowanym bedgie.

Ci zaś, którzy takowe effekta zataia lub zatrzemaia, oprócz tego spodziewać się mogą, że swe prawo

Poznań dnia 9. Grudnia 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Befannemachung.

Ueber ben Nachlaß bes hier verftorbes nen Juftig = Commifferius Muller wird auf ben Antrag eines Beneficial-Erben ber erbichaftliche Liquidations = Prozeg hierburch eröffnet.

Es wird bemgemäß zur Liquidation ber an ben Rachlaft anzumelbenden For= berungen, ein Termin auf ben 20ten Kebruar 1825. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Referendarius Rib= bentrop bier in unferm Wartheien = 3im=

Obwieszczenie.

Nad pozostałością po niegdy Kommissarzu Sprawiedliwości Müller otworzonym został, na wniosek sukcessora heneficyalnego process spadkolikwidacyiny pod dniem dzisieyszym wyznacza się w tey mierze termin do podania, pretensyi, do pozostało. ści rościć się mogących na dzień 22. Lutego 1825 roku, przed Delegowanym Ur. Ribbentrop, w naszév Izbie Instrukcyiney zrana o

mer auberaunt, zu welchem alle diesenigen, welche an den Nachlaß des Jusitz-Commissarii Müller Ansprüche zu haben vermeinen, unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß die ausbleibenden Ständiger aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa nochübrig bleibt, verwiesen werden sollen.

Den auswärtigen Gläubigern, denen es etwa hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz = Commissarien Bon, Brachvogel und Jakobn zu Mandatarien

in Vorschlag gebracht.

Pofen ben 25. September 1824. Ronigt, Preuß. Landgericht.

Chictal=Borladung-

Neber den Nachlaß des zu Dominowo, Schrodaer Kreises verstorbenen Adam v. Karszewski, ist auf den Antrag der Ersben, der erbschaftliche Liquidations:

Prozes heute eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, in dem auf den 8 ten Februar a. f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Meserendarius von Kruger in unserm Instructions-Zintimer ansichenden Liquidations = Termine persönlich, oder durch gesetzlich zulässige. Bevollmächtigts zu erscheinen, ihre Farzberungen auzunelden und gehörig nachzuweisen, wierigen Falls aber zu gewärztigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorz

godzinie gtéy, i wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do pozostałego maiątku Müllera Kommissarza sprawledliwości iakie pretensye mieć mniemaią, aby się zgłosili, w przeciwnym albowiem przypadku niestawaiący się wierzyciele prawo swe pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi tylko do tego coby się po zaspokoieniu wierzycieli zgłaszaiących się z massy pozostać miało, oddalonymi zostaną.

Wierzycielom niewiadomym, którym tu zbywa na znajomości, proponują się Kommis. sprawiedliwości UUr. Boy, Brachvogel, i Ja-

koby za pelnomocników.

Poznań d. 25. Września 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego we wsi Dominowie w Powiecie Średzkim, Adama Karszewskiego na wniosek Sukcessorów iego processukcessy ino-

likwidacyiny otwarty został.

Zapczywamy przeto wszystkich tych, ktorzy do pozostałości pretensye mieć mniemają, aby się na terminie generalnym likwidacyjnym dnia 8. Lutego r. pr. o godzinie giév zrana. przed Referendaryuszem Ur. Kryger Sadu Ziemiańskiego, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym, wsobiście lub przez prawnie dozuclonych pełnomocnikow stawili, pretensyeswe podali, i udowodnili, gdyż w razie przeci-

rechte für verluftig erklart, und an dasjenige damit werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenben Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratenbenten, welche perfonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien, Land-Gerichts-Nath Bon, Justiz-Commissarius Maciejowski und v. Przepalkowski in Borschlag gebracht, die sie mit Vollmarkt und Information versehen können.

Pofen ben 7. October 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das, ben Gebrudern Simon und Joseph Damrofch gehörige, und auf ber Teichgaffe unter Dro. 357 hierfelbft belegene Grundftuct, welches auf 1040 Rthir. 15 fgr. gerichtlich abgeschaft ift, fell, ba bas bisher offerirte Meiftgebot pon 400 Rthlr. von bem Acquirenten nicht gezahlt worden, auf Gefahr und Roffen anderweit bffentlich verfauft wer= ben. Bu biefem 3wede ftebet auf ben 15. Februar a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte=Referendario von Kryger Vormittags um 10 Uhr ein Dermin in unferem Partheien = 3immer an, und Raufluftige und Befitfahige werben aufgefordert, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat, in fofern fein

wnym spodziewać się mogą, it wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im na zaspokoienie przekazane będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stawić się nie mogą, i którym tu zbywa na źnaiomości UUr. Kom. Spraw. i Kons. Ziem. Boy, i Kommis. Spraw. Maciejewskiego i Przepałkowskiego iako Mandataryuszów proponujemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzeć mogą.

Poznań d. 7. Października 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość Szymonowi i Józefowi Damroszom braciom należąca, i na ulicy nad Stawem god liczbą 357 tu położona, i sądownie na 1040 Talarów 15 śgr. oszacowana, ma na koszt i ryzyko tymczasowego nabywaiącego, gdy ofiarowaną summę szacunkową 400 Tal. wynoszącą nie zapłacił, drogą publiczney licytacyi powtórnie być sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony iest rermin licytacyjny na dzień 15. Kutego 1825 zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Ur. Kryger, w naszéy Izbie Instrukcyjnéy, i wzywaią się ochotę kupna i zdolność posiadania maiący, aby się

gesetzliches hinderniß obwaltet, ben 3u=
schlag unfehlbar zu gewärtigen.

Die Taxe und Naufbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Pofen ben 21. Detober 1824.

Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Publifanbum.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowicer Kreise belegene, zur Joseph von Krallschen Liquidations-Masse gehörige Gut Koldrad und Kopiec, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 19096 Mthlr. 4 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Marz 1825, ben 23. Juni 1825, und der peremtorische Termin auf

ben 23. September 1825 bor dem Herrn Landgerichts-Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Ucbrigens stehet innerhalb 4 Bochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unses ver Registratur eingesehen werden.

zgłośtii i w terminie rzeczonym licyta swe podali.

Naywięcey daiący przyderzenia skoro żadna nie zaydzie przeszkoda nieomylnie spodziewać się może.

Taxa i warunki sprzedaży można w Registraturze naszéy przeyrzeć. Poznań d. 21. Paździerei. 1824.

Poznań d. 21. Pazdzierei. 1824 Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Koldrąb i Kopiec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wągrowieckim położona, do massy sukcessyino likwidacyiney ś. p. Józefa Kralla należąca, które podług tazy sądownie sporządzoney na 19096 tal. 4 śgr. 6 szel są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licitacyjne

na dzień 23. Marca 1825, na dzień 23. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825 zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych a to końcem podania szacunku.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa Die am 27. September c. geschehene Bekanntmachung ber Licitationstermine wird guruckgenonnnen.

Ronigl. Preug. Landgericht.

każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Obwieszczenie pod dn. 27. Września r. b, o terminie licytacyjnym uczynione cofa się.

Gniezno d. 25. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowieger Kreise in der Stadt Wongrowieger Kreise in der Stadt Wongrowiese unter Nro. 17 belegene, dem Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt zugehörige Grundstück, besiehend aus einem massiven Wohnhause, einem Stall und einem Garten, welches nach der gerichtsichen Taxe auf 1705 Athlu. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meissbirtenden verfaust werden.

hierzu haben wir einen Termin auf den 6 ten April k. J. vor dem herrn Referendarins Schnidthals Morgens um 9 Uhr allhier augeseit. Besitfähigen Käufern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigend sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalleren Mänget auzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Giefen ben 2. December 1824. Rouigl. Preuf. Landgericht.

Company of the

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą maszą w mieście Wągrowcu Powiecie Wągrowcu Powiecie Wągrowcu Powiecie Wągrowieckim pod Nro. 17 położona, J. Commiss. Rata Mittelstaedta własna, składaiąca się z musowanego domu, stayni i ogrodu, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 1705 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydż ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. K wietnia a, f. zrana o godzinie 9. przed Referendarzem Ur. Schmidthals w mieyscu wyznaczonym został,

Zdołność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, aby na takowym stawiwszy się, swe pluslicitum podali.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donie sienia nam o braku, któryby prze sporządzeniu tany zayść mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Guieznie d. 2. Grudnia 1824. Królewsko-Proski Sąd Ziemiański.

#### Subbaffations = Patent.

Die zum Nachlaß der Jacob Friedrich und Kaveria von Pfarskischen Sheleute gehörigen, im Departement Posen und bessen Oftrzeszewer Kreise an der Schlesischen Grenze belegenen Güter Myslnicw, Kuznica und dem Bormerke genannt Dabrowa nebst Jubehör, welche im Jahre 1817 auf 58034 Kthlr. 8 ggr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben, da der bisherige Pluslicitant die Bedingungen nicht erfüllt hat, abermals und zwar in termino

ben 30. Marz 1825., ben 29. Juni 1825., und ben 28. September 1825.,

welcher lettere peremtorisch ist, in unserm Gerichts-Locale vor dem Deputirten Hern Kandgerichtsrath Boretius bffent-lich an den Meist= und Bestbietenden verkauft werden. Kaussusige werden daber aufgefordert, in gedachten Terminen zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und nach erfolgter Genehmigung der Ersben den Juschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen, die Zaze ber Guter, fo wie das Bermeffungs-Register und Karte, konnen ju jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Gleicherzeit werben alle unbekannten Realgläubiger aufgeforbert, ihre etwanigen Realausprüche an gebachte Güter spätestens im letzten Termine in beweisender Form bei uns anzubringen, wiPatent Subhastacyiny.

Dobra Myślniew z wszystkiemi przynależytościami, to iest: z wsią Kużnicą i folwarkiem Dąbrowa zwanym, do pozostałości po niegdy Jakóbie Fryderyku i Kawerze małżonkach Psarskich należące, w Departamencie Poznańskim, Powiecie Ostrzeszowskim przy granicy Śląskiey położone, w roku 1817 na 58034 Tal, 8 dgr. 6 fen. sądownie oszacowane, maią z powodu niedotrzymania przez więcey daiącego warunków licytacyjnych na wniosek Sukcessorów w terminie

dnia 30. Marca 1825, dnia 29. Czerwca 1825, ż dnia 28. Września 1825,

tu w zaszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Sędzią W. Boretius z których ostatni test peremtoryczny, naywięcey i naylepiey daiącemu pwblicznie być sprzedane. Wzywaią się więc wszyscy posiadać i wypłacać zdolni ochotę kupna maiący, aby się w tych terminach licytacyinych stawili, licyta swe podali, a następnie za zezwoleniem Sukcessorów przysądzenia spodziewali się.

Warunki kupna iako też taxę dóbr, Regestr przemiaru i massę można każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć.

Tudzież wzywaią się wszyscy pretensye realne do tych dóbr mieć mogący z zamieszkania niewiadomi, aby takowe naypóźniey w ostatnim drigenfalls fie mit benfelben auf immer pracludirt werten follen.

Krotofchin ben 2. December 1824.

Ronigl. Prenfifches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Der zu Lobsens unter Dro. 205 bele= gene, ber verwittweten Blanbel jest verehlichten Umlauf zugehörige wufte Bauplat, welcher nach ber gerichtlichen Tare, unter Berudfichtigung bes Un= fpruche auf 375 Rthir. Feuer=Raffen= Gelber, auf 423 Rthir. 10 fgr. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietens ben verfauft werden, und ber Biefunge= Termin ift auf ben 16. Mary 1825. por bem Landgerichtsrath Arnger Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Be= fitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag bas Grundfind bem Meiftbletenben gu= geschlagen werben foll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingefehen werben.

Schneidemuhl ben 6. December 1824. Sonigl. Preuf. Landgericht.

terminie podali i udowodnili, gdyż inaczey z tekowemi na zawsze prekludowanemi zostaną.

Krotoszyn d. 2. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patentr Subhastacyiny.

Plac pusty w mieście Łobżenicy pod Nrem 205. położony, owdowialéy Blaubel, teraz zamężney Umlauf należący, który podług taxy sądownie sporządzonéy, i ze względu na pretensya 375 Tal. wynagrodzenia za pożar ogniowy na 423 Tal. 10, sgr. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiacemu sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Marca 1825 zrana o godzinie otéy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Kryger, w mieyscu wyznaczonam został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 6. Grudnia 1824.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Nr. 5. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebittal = Borladung.

Auf den Antrag des Guthebesitzers Joseph von Arzeinski zu Popowo, werzden alle diejenigen, welche an der verstohren gegangenen Obligation des Thabeus von Arzeinski vom 28. Juli 1784 und dem Recognitions-Scheine vom 10. April 1788 über die in dem Hypothesten-Buche der im Judwraelawer Kreise belegenen Güter Popowo, Ostrowo, Orpichowo und der Deserta Kokoczyca rudn. III. Aro. 4. für die Bonaventura Adaks dert Catharina Salomea und Jacob Gesschwister von Borucki eingetragenen drei Posten:

3404 Athlr. 4 ggr. 450 = und

in Summa 4004 Rthlr. 4 ggr. irgend Eigenthums=, Pfand= ober Ceffions= Rechte zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, im Termine ben 29. Mary 1825 vor bem herrn Landgerichts-Rath Dannenberg im hiefigen Landgericht in Perfon, ober burch Bevollmachtigte, wogu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Bogel und Schulz vorgeschla= gen werben, ju erscheinen, ihre Unfpruche anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen auf die verpfandeten Guter werden pra= elubirt, ihnen beshalb ein ewiges Still-Schweigen auferlegt, gedachte Documente für mortificirt erklart, und bie Lofchung Khan Prush yas Kierorahik

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Józefa Trzcińskiego właściciela Popowa zapozywaią się wszyscy ci, którzy do zagubioney obligacyi Tadesza Trzcińskiego z dnia 28. Lipca 1784, i do za świadczenia rekognicyjnego z d. 10. Kwietnia 1788, na trzy kapitały to jest:

3404 Tal. 4. dgr. 450 — - —

ogólnie 4004 Tal. 4 dgr. wynoszące dla Bonawentury Woyciecha, Katarzyny Salomei, 1 Jakoba rodzeństwa Boruckich, w księdze hypoteczney dobr Popowa, Ostrowa, Orpichowa, i Dezerty Kokoczyca w Powiecie Inowrocławskim położonych, pod Rubr. III. Nrem. 4. za intabulowane wystawionych iakiekolwiekbądź prawa własności, zastawu albo cessyi mieć mniemaia, ażeby w terminie dnia 29, Marca 1824, przed Ur. Dannenberg Sedzią, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogla, i Schultza przedstawiamy, stawili się, i o swych pretensyach doniosłszy, takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do dóbr na hypotekę zapisanych prekludowani zostana, i ber brei Poften in bem Sypothefen-Buche ber gedachten Guter beranlagt werben

Bromberg ben 15. Davbr. 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

im w téy mierze wieczne nakazanem bedzie milczenie, rzeczone zaś dokumenta beda umorzone, a pomimo trzy kapitały z ksiegi hypoteczney dobr wzmiaukowanych wymazane.

Bydgoszcz d. 15. Listopada 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Da über bas Bermogen bes ju Rucewo Inowroclawer Rreifes verftorbenen Gutebefiter Anton v. Potodi, welches hauptfachlich aus bem Gute Jaworowo, ber Loftung des verfilberten Inventarii und einer ausftehenben Cchulbforderung, wegen Ungulanglichfeit beffelben gur Befriedigung sammtlicher Glaubiger Concurs eröffnet, fo ift zur Unmeloung ber ben Glaubigern zustehenden Forderungen ein Termin auf den 4. Februar 1825 vor bem herrn Landgerichte = Rath Kroll angesett worden.

Es werden bemnad, alle und befannte Glaubiger vorgeladen, in diefem Termine entweder perfonlich oder burch ge= fetilich zuläffige Bevollmachtigte, wogu ibnen Die Jufig = Commiffarien Bogel, Eduly und Rafalsfi, in Borfchlag ges brackt werden, zu erscheinen, ihre Kor= werden foll.

Bromberg ben 16. Geptbr. 1824.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem po zmarłym w Rucewie Powiatu Inowrocławskiego, Antonim Potockim pozostalym, szczególniey z dóbr Jaworowa summy sprzedanego inwentarza i z pretensyi do massy dłużney należney. składaiącym się, a na zaspokoienie wierzycieli niewystarczaiącym, konkurs otworzony, i do podania pretensyi wierzycielom należących się termin na dzień 4. Lutego 1825, przed W. Kroll, Sędzią naznaczony został, zatém zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, iżby w terminie tymże osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których Kommissarze sprawiedliwości Urodz. Vogel, Schultz, i Rafalski im przedstawiaia berungen nebft Beweismitteln anzugeben, sie, stangwszy pretensye swe z dound die berhandenen Documente vorzu- wodami podali, i dokumenta posialegen, widrigenfalls fie mit ihren In- daigce złożyli, inaczey bowiem z spruden an bie Maffe pracludirt, und pretensyami swemi do massy prekluihnen deshalb gegen die übrigen Glaubi- dowanemi zostang, i im przeciw inger ein ewiges Stillschweigen auferlegt nym wierzycielom wieczne milczenie nakazane będzie.

Bydgoszcz d. 16. Września 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. Kral. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Citation

Nachbem über ben Rachlag bes bier= felbit am 12. October 1822 berforbenen Buderfieder = Meifters Chriftoph Wegner auf ben Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations Prozef eroffnet worben, und wir gar Liquidirung ber einzelnen Forberungen, einen neuen Termin auf ben 13. April f. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3immer por bem herrn Landgerichterath Sprin= ger angesett haben, fo laden wir hier= burch alle unbekannte Glaubiger por, in biefem Termin entweber perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte, mozu Die hiefigen Juftig-Commiffarien Schulz, Schopfe und Rafalefi in Borichlag ge= bracht werden, zu erscheinen, ihre Unfpruche an bem gedachten Rachlaff angumelben, und beren Richtigfeit nachzu= weisen, im Ausbleibungsfalt aber zu ge= martigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach ber Befriedigung ber fich ge= melbeten Glaubiger von ber Maffe noch fibrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Bromberg ben ir. November 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po mistrzu cukierni Krysztofie Wegner tutay w dniu 12. Października 1822 zmar. lym proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony, i termin nowy do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Kwietnia r. p. przed pohidniem w izbie naszey instrukcyiney przed W. Sędzią Ziemiańskim Springer wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, ażeby na tymże terminie osobiście, lub przez Pelnomocnika, do którego tuteysi Komissarze Sprawiedliwości Szulc, Szoepke, i Rafalski przedstawiają się stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokojeniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy zbywać mogło, odesłanemi bydź maią.

Bydgoszcz d. 11. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Cubhaftations = Patente, bas hier in ber Brager Borffabt unter ver Mro. 315 gelegene, bem Tuchmacher Samuel Schulz Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentusubhastacyjnego, połowa domu tukna przedmieściu Brojeckim pod ligozbą 315 stoiącego, sukiennikowie Samuelewi Schulz należąca, wraz z

gehörige halbe haus nebst hofraum, bas odworzem, na Talarow 83. sgr . 7. gerichtlich 88 Mthlr. 7 fgr. 7 pf. taxirt ift, Schulden halber am 23. Marg 1 8 2 5. hier offentlich verkauft werben, wozu wir Raufluftige einladen.

Meferig ben 18. November 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

pen. 71, sadownie oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 23. Marca 1825, tu w mieyscu posiedzeń sądu wyznaczonym z przyczyny długów przedaną być ma, na który ochotę kupienia maiących ninieyszym wzywamy.

Międzyrzecz d. 18. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmad ung.

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Frauftabt, haben wir gum bf= fentlichen Berfauf,

- 1) bes bierfelbst in ber Reiffner Bor= ftabt unter Mro. 405 belegenen, ben Eleonora von Bojanowskifchen Erben gehörigen, auf 1205 Athlr. 8 fgr. 4 pf. geschätzten Grund= ftucte, 10 wie
- 2) der bor bem Reiffner Thore unter Mro. 14 belegenen, jum Machlaß bes Muller Samuel Liebehentichel gehörigen, auf 203 Mthlr. 17 igr. 6 pf. gewurdigten Bodwindmuble, und endlich
- 3) ber jum Nachlaß bes Muller Chris ftoph Man gehörigen, in Laffivit unter Dro. 64 belegenen Ader= wirthschaft nebft einer Windmuble, zusammen geschäht auf 578 Rtlr.; im Wege ber nothwendigen Subhafta= tion, einen peremtorifchen Bietungs=Ter=

min auf ben 12. Februar 1825. in

unferm Geschäfts = Locale anberaumt, gu

welchem wir Raufluftige und Befigfabige

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży

- 1) Nieruchomości tu na Rydzyńskim przedmieściu pod Nrem 405 położonéy, do Sukcessorów Eleonory Bojanowskiey naležacy, na 1205 Tal. 8 sbrgr. 4 den. otaxowaney:
- 2) wiatraka tu przed Rydzyńską bramą pod Nrem 14. sytuowanego, do pozostałości Samuela Liebehentschel mynarza naležącego, na 203 Tal. 17 sbrgr. 6 den. oszacowanego, iako teżl;
- 3) roli wraz z wiatrakiem, do pozostałości Krysztofa May młynarza należących w Lassocicach pod Nrem 64 polożonych, ogólnie na 578 Tal. otaxowanych; w drodze konieczney subhastacyi termin peremptoryczny na dzień 12. Lutego 1825, w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna

i zdolność do posiadania maiących

mit bem Bemerken einlaben, bag ber Meistbietenbe bes Zuschlags gewärtig fein kann, in sofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Die Taren konnen zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Liffa ben 23. November 1824. Konigt. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Handelsmann Seelig Mendel Jelien und die Theresia Elkusch hierselbst, haben in dem unterm 20. d. Mts. errichsteten Ehevertrage die unter Cheleuten stattsindende Gutergemeinschaft ausgesschlossen, welches hierdurch zur diffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa ben 21. December 1824. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmadung.

In Berfolg Auftrages bes Konigl. Hochlibblichen Landgerichts zu Fraustadt, sollen die zum Nachlasse bes zu Gorchen verstorbenen Burgers Thomas Languer gehörigen Grundstude, als:

1) ein unter Mro. 12. am Markte zu Gorchen belegenes Wohnhaus nebft Stall, welches auf 150 Athle.;

2) eine auf Gorchener städtischem Territorium belegene Zagrobe Acker, welche auf 145 Athlr.

gerichtlich gewurdiget worben, auf ben Untrag eines Glaubigere im Bege ber

z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

ne być mogą.

Leszno d. 23. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Starozakonny Seelig Mendel, Jelien i Teresa Elkusch w Lesznie zamieszkali, wyłączyli kontraktem małżeńskim dnia 20. m. b. zawartym, tu, pomiędzy małżonkami miesce maiącą wspólność maiątku, co się ninieyszym do publiczney wiadomości podaie.

Leszno d, 21. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Przeświet. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być nieruchomości do pozostałości zmarlego Tomasza Langnera Obywatela Mieysko Goreckiego należące, iako to:

- w rynku w Mieyskiey Górce stoiący, który na 150 Talarów;
  - 2) zagroda na territorium Mieysko Goreckim położona, która na 145 Talarów

sądownie otaxowana została, na

nothwendigen Subhaffation verkauft wers ben. Wir haben zu diesem Ende einen Termin auf dem 29ten Januar z. f. Vormittags unr 10 Uhr in loco Görschen vor dem Herrn Justiz-Affessor von Beyer anderaumt, welchen wir Kauslusstigen und Besitzsähigen hiermit bekannt machen.

Die Tare und Berkanfsbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz ben 27. October 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent. Die den Bischofschen Erben zugehöri= gen, hierselbst belegene Grundstücke, be= siehend:

1) in einem masswer zweistöckigen. Wohnhause unter Nro. 10 am Markte nebst Scitengebanden und einem kleinen Obstgarten, so wie 2 Wiesen an ber Montwen, auf 5370 Athle. 7 sgr. gewürdigt,

2) in einem Wohnhause unter Nro. 35 nebst einem kleinen Gemuse= Garten und 2 Wiesen an der Montwey, auf 195 Athlr. gewur= bigt,

find auf den Antrag eines Realgläubigers' sub hasta gestellt, und von dem unterzeichneten Friedensgerichte in seinem Geschäfts=Locale im Auftrage des Königslichen Landgerichts, die Bietungs=Termine auf

wniosek wierzyciela drogą potrzebnéy subhastacyi przedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Stycznia r. p. o godzinie 10téy zrana in loco w Mieyskiey Górce, przed W. Beyer Assessorem sprawiedliwości, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa i kondycye przedaży mogą być w naszéy Registraturze przeyrzane.

Rawicz d. 27. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.
Sukcessorom Bischof należące
grunta tu w mieyscu położone składaiące się:

- z domu murowanego o dwóch piętrach w rynku pod liczbą 10. zpobocznych budynków, ogródka owocowego i dwóch łąk na Montwach na 5370 Tal. 7 dene
- 2) z domu pod Nrem 35. małego ogródka warzywnego, niemniey

2 łąk na Monswach na 195 Tal. sądownie oszacowane zostały, na żądanie iednego z wierzycieli realnych subbastowane.

W moc upowaźnienia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego wyznaczył podpisany sąd w swym posiedzeniu do sprzedaży gruntów tych, następuiące termina

ben 2. Mobember b. 3., ben 3. Januar 1825., ben 7. Marz 1825.,

von welchen der letztere peremtorisch ist, anberaumt.

Besitzschige Rauflustige haben ihr Gebot in selbigen abzugeben und ber Meistbietenbe kann bes Zuschlages ge- wartig fein, wenn sonft keine gesetzlichen hinderniffe dagegen obwalten.

Die gerichtliche Taxe biefer Grunds fücke und ber Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Inomraclaw ben 11. Juli 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftatione=Patent.

Da in dem auf ben g. April b. 3. gur Subhastation bes Wilhelm Deichsberg= fchen Nachlaffes, beftehend aus einem bei Rempen gelegenen, auf 150 Rthlr. ge= richtlich gewürdigten Stud Acter, an= ftebenben Termine niemand von ben Licitanten erschienen war, jo haben wir ad Instantiam ber Glaubiger einen neuen Subhastatione = Termin auf ben iten Mars 1825. por bem Friedens = Richter Glauer im hiefigen Friedens = Berichts= Locale anberaumt, und laden fauflu= ftige, befit = und gablungsfahige Per= fonen hierdurch vor, fich in bem ge= nannten Termine zu melben, ihre Ge= bote abzugeben und zu gewärtigen, baß bem Meiftbietenben ber Bufchlag burch bas Ronigl. Landgericht zu Krotofchin, bon welchem wir zu biefer Subhaftation

na dzień 2. Listopada r. b., na dzień 3. Stycznia 1825, na dzień 7. Marca 1825,

z których ostatni iest peremtoryczny, Chęć i zdatność kupna mających wzywa się, by licyta swe w terminach tych podawali, a więcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli przeciw takowemu iakowe prawne przeszkody nie zaydą.

Sądownie sporządzona taxa gruntów tych, iako też warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Inowrocław d. 11. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny:

Gdy w terminie dnia 9. Kwietnia r. tego do publiczney sprzedaży gruntu, do massy zmarlego Wilhelma-Deichsberg należącego, tu przy Kępnie położonego, i 150 Talarów sadownie stósowanego nikt zlicytantów niezgłosił się, przeto na wniosek wierzycieli wyznaczyliśmy nowy termin w tym względzie na dzień 1. Marca 1825, przed Sę. dzią naszym Glauer w lokalu tuteyszym sądowym, na który ochote kupna maiacych do posiadania i zapłacenia zdolność posiadaiących ninieyszym wzywamy, aby się w rzeczonym terminie stawili, licyta swe podali, i przybicia naywięcey daiącemu od Królewskiego sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, który nas do

beauftragt find, ertheilt wird, wenn fonst feine gesetzlichen hinderungsgrunde bazwischen treten.

Die Tape fann übrigens feets in un-

Rempen ben 3. December 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

téy sprzedaży upoważnił, spodziewali się, skoro żadna prawna przeszkoda nie zaydzie.

Taxa zwyż rzeczonego gruntu każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Kempno d. 3. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Nachstehendes Viehinventarium, als:

- a) 9 Ruhe,
- b) 5 Stud Schweine, unb
- e) 400 Schaafe,

follen am 14. Februar 1825 in loco Pleschen biffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Rauflustige werden eingeladen fich

Rrotofdin ben 30. December 1824. 3m Auftrage bes Ronigl. Landgerichts.

Der Auscultator Bafgfowsti.

really the complement of proper was built

Obwieszczenie.

Następuiący inwentarz bydlęcy, iako to:

- a) 9 krów,
- b) 5 sztuk swiń, i
- c) 400 owiec,

maią bydź w dniu 14. Lutego 1825 r. in loco Pleszewie publicznie więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedane.

Ochotę kupna maiący zechcą się tamże licznie zgłosić.

Krotoszyn d. 30. Grudnia 1824. Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.

Auskultator Waszkowski.

Die von mir am Sapieha=Platze hierselbst neu erbaute Malzmuble, ist nun in solchem Zustande, daß ich auf dem zweiten Gange alle Sorten Mehl beste mbglichst verfertigen werde. Dies zeige ich einem geehrten Publico hiermit ergebenst an, mich des geueigten Zuspruchs empsehlend. Posen den 4. Januar 1825.
Muller.